# VI. VII. KURENDA SZKOLNA.

# Le F.S. W rela obsadaera posedy remerenda pray action trywalory w Usid-

#### Obwieszczenia konkursowe.

L. 785. Wcelu obsadzenia posady nauczyciela i organisty przy szkole trywialnej w Biskupicach, Obwodu Krakowskiego, Dekanatu Wielickiego, patronatu prywatnego, do której jest przywiązana roczna peńsya w ilości 235 złr. 20 c. w a. w. rozpisuje się konkurs z terminem do 25. października 1865.

L. 719. Toż samo na posadę nauczyciela i organisty przy szkole trywialnej w Książnicach, Obwodu Tarnowskiego, patronatu rządowego, z roczną pensyą w ilości 183 złr. 25 c. w. a. w. z terminem do 25. października 1865.

Tarnów dnia 16, sierpnia 1865.

50M2

L. 763. W Mogitanach obwodu Wadowskiego, patronatu prywatnego, na posadę nauczyciela i organisty z roczną peńsyą w ilości 181 ztr. 50 c. a. w. w skutek rozporządzenia W. Krakowskiej c. k. Komisyi Namiestniczej z dnia 4. sierpnia 1865 do l. 20007, rozpisuje się konkurs z terminem do 25. października 1865.

Tarnów dnia 17. sierpnia 1865.

L. 700. W Przytkowicach, Obwodu Wadowskiego, patronatu wspólnego (pryw. i rząd.) na posadę trywialnego nauczyciela i organisty, z roczną pensyą w kwocie 189 złr. a. w. w skutek rozporządzenia W. Krak. c. k. Komisyi Namiestu. z dnia 31. lipca 1865. do L. 20802. z terminem do 30. października 1865.

Tarnów dnia 16. sierpnia 1865.

L. 894. W Ryczowie, Obwodu Wadowskiego, patronatu prywatnego, na posadę nauczyciela i organisty, z roczną pensyą 150 zdr. a. w. z terminem do 15. List. 1865.

Tarnów dnia 14. Września 1865.

L. 699. W Zembrzyoach, Obwodu Wadowskiego, patronátu prywatnego, na posadę nauczyciela i organisty, z roczną płacą w kwocie 200 złr. a. w. w skutek rozporządzenia W. Krak. c. k. Komisyi Namiestn. z dnia 31. lipca 1865, do l. 20803, z terminem do 30. października 1865.

Tarnów dnia 16. sierpnia 1865.

L. 726. Przy szkole parafialnej w *Iwkowy*, Obwodu Krakowskiego, Dekanatu Brzeskiego, patronatu prywatnego, na posade nauczyciela i organisty, z roczną płacą w ilości 140 ztr a. w. z terminem do 20. października 1865.

Tarnów dnia 17. sierpnia 1865.

L. 875. Tóż samo przy szkole parwfialnej w Bielezy, Obwodu Krak. Dekanatu

Wojnickiego, patronatu prywatnego, na posadę nauczyciela, z roczną płacą w ilości 150 złr. a. w. z terminem do 20. października 1865. Tarnów dnia 7. września 1865.

- L. 798. W celu obsadzenia posady nauczyciela przy szkołe trywialnej w Dzie-kanowicach, Obwodu Krak. Dek. Dobczyckiego, patronatu prywatnego, do której jest przywiązana roczna pensya w kwocie 219 złr. 45 kr. a. w. z terminem do 25. października 1865.
- L. 801. W Suchy, Obwodu Wadowskiego, patronatu prywatnego, na posadę nauczyciela trywialnego, z roczną pensyą w ilości 210 złr. a. w. z terminem do 25. października 1865.

  Tarnów dnia 23. sierpnia 1865.
- L. 787. W Wielopolu, Obwodu Tarnowskiego, patronatu prywatnego, na posadę nauczyciela trywialnego, z roczną pensyą w ilości 198 złr. 45 c. a. w. z terminem do 30. września 1865.

  Tarnów dnia 18. sierpnia 1865.
- L. 809. Przy szkole głównej w Nowym Sączu patronatu wspólnego, jest nowo systemizowana posada pomocnika nauczyciela (z zastrzeżeniem, iż kandydat ma być w posiadaniu świadectwa nauczyciela głównego) z roczną pensyą w ilości 200 złr. a. w. do obsadzenia.

  Termin do podania upływa z dniem 10. listopada 1865.

  Tarnów dnia 25. sierpnia 1865.

L. 863. Oraz na obsadzenie posady pomocnika nauczyciela, przy szkole trywialnej w Zalassowej, Obwodu Tarnowskiego, patronatu rządowego, z roczną płacą w ilości 150 złr. a. w. i wolnem pomieszkaniem, (kandydat ma być muzykalnym) z terminem do 15. października 1865.

Tarnów dnia 5. września 1865.

L. 837. W celu obsadzenia wszystkich posad nauczycielskich przy nowo systemizowanej czterech klasowej rozszerzonej szkole trywialnej w Oświęcimie, z przysługującemi prawami szkoły głównej, Obwodu Wadowskiego, patronatu miejskiegn; w skutek rozporządzenia W. Krak. c. k. Komisyi Namiestniczej z dnia 25. Sierpnia 1865, do L. 22180, rozpisuje się konkurs następujący:

Nauczyciela I. dyrygującego, z roczną pensyą w ilości 400 zdr. a. w. i wynagrodzenie roczne w kwocie 50 zdr. a. w. tudzież pauszale na mieszkanie rocznie 60 zdr. a. w

Nauczyciela II. z pensyą 320 złr. a. w.

Nauczyciela III. z pensyą 250 złr. a. w.

Pomocnika naucz. z pensyą 150 złr. a. w.

Nauczycielki robót ręcznych z wynagrodzeniem rocznem w ilości 80 złr. a. w.

Toż samo sługi szkolnego z roczną płacą 80 zdr. a. w.

Termin do podania upływa z d. 15. List. 1865. Tarnów d. 30. Sierp. 1865.

L. 843. Toż samo na obsadzenie gowo-systemizowanej posady nauczyciela jako

dyrygującego przy szkole trywialnej w Podgorzu, Obwodu Krakowskiego, patronatu miejskiego, do której przywiązaną jest roczna pensya w ilości 350 zdr. a. w. tudzież pauszale na mieszkanie w kwocie 50 złr. a. w. w skutek rozporządzenia W. Krak. c. k. Komisyi Namiestn. z duia 26. Sierpaia 1865, de L. 23158, z terminem de 20. Listopada 1865.

Ubiegający się o te posady, mają prośby swoje własnoręcznie napisane i dokumentami należytemi co do uzdolnienia i zasług opatrzone, Władzy Konsystorskiej za pośrednictwem Zwierzchności właściwych przedłożyć. Tarnów dnia 31. Sierp. 1865.

#### N. 727. Taubstumme und blinde Kinder find in die jährliche Schulbeschreibung aufjunehmen und zum Besuche der öffentlichen Schulen zu verhalten u. f. w.

Mit Berufung 1. auf bas Studhf : Commiffions : Defret v. 26. Nov. 1818, 3 3941, mit weldem angeordnet wurde, daß bei ber jahrlichen Schulbefdreibung auch die im schulfabigen Alter ftehenden blinben Rinder aufzunehmen find, 2. auf die a. h. Entschließung v. 12. Marg 1839 in Betreff ber Taubftummenlehre für Niederofterreich, ausgedehnt in Folge a. h. Entschließung v. 11. Juni 1842, mit Studftbefret v. 24. Juni 1842 3. 3771 auch anf bie übrigen Rronfander, wo insbesondere im Absat 5 biefer Bestimmungen angeordnet wurde- "daß der Klerus und das Lehrpersonale auf dem Lande mittelft der Ordinariate aufzufordern fei, fich die geiftige Ausbildung der bildungefähigen, im Inftitute nicht untergebrachten Taubstummen nach Möglichkeit angelegen sein zu lassen, und daß zu diefem Ende die Schuldiftriftsauffeber anzuweisen seien, in ihren Bisitationsberichten über die Zahl, die Bildungsfähigkeit, und die wirkliche Bildung der in ihren Bezirken befindlichen Taubstummen genaue Ausfünfte zu erstatten, um hieraus Unlag zu angemeffenen Berfügungen, Belehrungen, Belebungen u. d. g. zu nehmen." wurde mit Erlaf der Rraf. f. f. Stat Rom. v. 30. Juli 1865 3-20178 Nachfolgendes, hierauf Bezug habendes zur abermahligen Berlautbarung herabgegeben:

"Nachdem es keinem Zweifel unterliegt, daß taubstumme fo wie blinde Kinder aus dem öffentlichen Schulunterrichte, wenn auf fie eine besondere Rücksicht genommen wird, Ruben ziehen können; nachdem ferner die Zahl der Lehrer, welche Gelegenheit hatten, fich mit der Laubstummen- beziehungsweise Blinden- Unterrichtsmethode befannt du machen, von Sahr zu Sahr zunimmt, und die blinden Rinder insbesondere den mündlichen Unterricht in der Religionslehre und im Rechnen gewöhnlich mit großer Leichtigkeit auffaßen, so fand das hohe t. f. Staatsministerium mit Erlaß vom 12. Juli 1. 3. 3. 1804 anläßlich eines hohen Drts gestellten Antrages sich bewogen, anzuordnen, daß nicht nur wie bisher die taubstummen und blinden schulfähigen Rinder in die jährliche Schulbeschreibung aufgenommen, sondern daß auch jene von ihnen, welche nicht in Instituten untergebracht find, oder einen eigenen häuslichen Unterricht genießen, fo weit es nur immer nach den besonderen Umftanden möglich ift, jum Besuch e der öffentlichen Schulen verhalten werden. Von Seite der Lehrer wird nur ftrenge Fürsorge gu treffen sein, daß die taubftummen und blinden Rinder in der Schule vor Muthwillen, und boshaften Redereien der übrigen Schüler geschützt werden. Inn a sonding im an odlyg sie umazolnergte agam about vieniquita mile vie oge

Für diejenigen Lehrer, welche dem Unterrichte taubstummer und blinder Kinder

besondere Zeit und Dube widmen, und fich durch Fleiß und Geschicklichteit auszeichnen, können von den betreffenden Schuldistriftsaufsichten unter Darlegung der bezüglichen Leiftungen, wie es bereits mit der obzitirten a. h. Eutschließung gestattet murde, bei der f. f. Statthalterei-Commission enmveder Un ertennungen oder angemessene Renumerationen beantragt werden, welch' lettere aus dem Rormalschulfonde nach Maggabe der auf Remunergzionen und Unterstützungen präliminirten Mittel zu erfolgen fein werden." **Tarnow** am 12. Aug, 1865.

Der Berein für Seidenbau, Bienen: und Obstbaumzucht in Bestga: lizien und der Seidenbam: Verein zu Biata find bewilligt und im Praperaudenkurse ist über den Seidenban ein entsprechender Unterricht zu ertheilen.

Mit Bezugname auf unfere Befanntgebung unter 3. 607 ex 1865 wird auf höhere Anordnung noch Nachfolgendes über jenen Gegenstand bekannt gegeben: "Nach den in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen, sind in Galizien alle

Bedingungen vorhanden, welche die Betreibung der Seidenkultur, Diefes wichtigen 3meiges der Defonomie ermöglichen.

Daher haben Se. t. f. Apostolische Majestät mit A. H. Entschließung vom 11. Rebruar 1865 den Berein für Seidenbau, Bienen- und Dbftbaumzucht in Westgalizien, so wie auch den Seidenbau-Berein zu Biala für den westlichen Theil des Wadowizer Kreises auf Grund der vorgelegten, von dem f. f. Ministerium für Sandel und Volfswirthschaft über Ginvernehmen des b. f. f. Staats- und Polizei-Minifteriums reftifizirten Statuten Allergnädigst zu bewilligen geruht.

Dies veranlaßt die f. f. Statthalterei-Commission, das hochwürdige bischöfliche Consiftorium zu ersuchen, daß in dem Praperandenturfe vom Lehrer der Landwirth= schaftslehre auch über Seidenbau ein entsprechender Unterricht ertheilt und den unterstehenden Landschullehrern zur Pflicht gemacht werde, die allfälligen Kenntniße über Seidenwürmerzucht in der Schule zu verwerthen und dort, wo Schulgarten bestehen. der Pflege des Maulbeerbaumes eine forgfältige Pflege angedeihen zu lassen. Krafau, am 10 August 1865. 3. 19.589. Tarnow 21. Aug. 1865. großer Leichtigleit auffagen, fo fand bas hobe f. t. Grandmuniferium wit Erlaft vom

29. Juli L. J. J. 1804 anläglich eines beber 7001 Affellien Anmages fich bewagen, anguardnen,

#### Wezwanie w celu przywabienia do Towarzystwa chodowania jedwabników woodzie Wadowskim. his dlud S schida no m

P. T. Klein c. k. Major tymczasowy przełożony Towarzystwa wzmiankowanego w Białej nadesłał drukowane w 2 językach Wezwanie i Statuta i t. d. jegoż w celu zachęcenia Szan, Duchowieństwa i Nauczycielstwa ku przystąpieniu do Niego. Mile te Pisma od Nas przyjęte zostały i tuszymy sobie, że podobne znalazły przyjęcie u wszystkich Was, do których bezpośrednio rozesłane były. Dla tego, że takowe w reku wielu znajdować się albo zakupione bydź mogą, ograniczamy się tylko na wyjątkach z nich. Tak n. p. jeden okres Wezwania opiewa: "Zadaniem Towarzystwa będzie: dawać objaśnienia wszystkim zajmującym się jedwabnictwem tak pod względem chodowania morwowych drzew i uzyskiwania liścia, jakoteż i pielęgnowania gasienic. Towarzystwo pozakłada szkółki morwowych drzewek a tak wypielęgnowane szczepki i drzewka po cenie produkcyjnej członkom swoim odstępować będzie. Oprócz teg wzywać będzie Towarzystwo posiadaczy większych dóbr ziemskich, aby plantacye morwowych drzew zakładali a uzyskanem liściem wspierali jedwabnictwo krajowe. Towarzystwo postara się również i o to, aby wójtowie i przełożeni gmin, których niejako obowiązkiem jest starać się o polepszenie bytu materyalnego mieszkańców gminy, sadzili i rozmnażali morwowe drzewa po miejscach publicznych, koło dróg i pól, by tym sposobem żywności dla gasienie coraz więcej przybywało. — Stowarzyszenia w naszych czasach wielkich dokonywują rzeczy, spodziewać sie więc należy, że i nasze Towarzystwo swemu celowi godnie odpowie i pomyślnym zostanie uwieńczone skutkiem, jeżeli tyko wszyscy patryotyczni mieszkańcy kraju w tem przedsięwzięciu chętny udział wezmą."

Zawiązanie Towarzystwa takiej jest treści: "Członkiem towarzystwa może być każdy niezawisły i posiadający nieposzlakowane imię, jeżeli tylko warunki, do przyjęcia porzebne dopełnione zostaną. Towarzystwo składa się z członków, którzy się zobowiązują do działania w interesie jedwabnictwa według sił swoich, jako téż do rocznej wkładki w kwocie 1 złr. w. a. na opędzenie potrzeb towarzystwa. — Nazwiska członków, którzy większą wkładkę roczną składać będą, zostaną, jeżeli ci na to zezwolą, publicznie ogłoszone. Uchwałą towarzystwa, do której względna większość głosów potrzebna, może także każdy, życzący sobie jako członek do tegoż towarzystwa być przyjętym, który się a) chociaż nie jest wstanie, roczną pieniężną wkładkę wnosić, zobowiąże do pielęgnowania drzew morwowych albo do chodowania gąsienie jedwabniczych, b) który, gdyby się pielęgnowaniem drzew morwowych i bedowaniem gąsienie jedwabniczych trudnie niemogł, przyjmie zobowiązanie do wkładania rocznej kwoty 2 złr. w. a."

Organizm towarzystwa tak brzmi na początku: "Członkowie towarzystwa zgromadzają się regularnie raz każdego roku w Biały w Październiku w dniu, który przed czasem wyznaczony zostanie."

Ponieważ jodwabnictwo według zdania znawców stanowichy mogło źródło obsite polepszenia losu nie jednego, nawet kraju całego, zachętaby okoliczność taka bydź powinna dla Sz. dusz Pasterzy i Nauczycieli, do rozkrzewienia tej gałęzi przemysłu.

Niepowatpiwamy, że Odezwa Nasza pod L. 174 w kur. szk. H. z r. 1863 umieszczona, i książeczki 60 "o sposobach rozmnożenia morw," wraz z nasionkami rozesłane. rozbudziły ducha, i tysiące drzewek morwowych już rosnących niezawodnie świadczą o skrzętności podniesienia bytu lepszego i z tej gałęzi na ziemi naszej. Nie posiadający jeszcze drzewek morwowych, takowe za pomierną cenę otrzymać mogą w Tarnowie, Krakowie, Białej, Cieszynie, lub gdzie indziej.

dej, Cieszynie, lub gdzie indziej.

Dołączamy błogosławieństwo, do dalszej w tej dziedzinie pracy, z którejby i chwała Boża przy uroczystościach naszych przez tańsze ale oraz trwalsze i wspanialsze ubiory z jedwabiu kościelne nie małe odnosiła korzyści. Tarnów dnia 3. Września 1865.

A. 3. 1623 und 2958.

Belehrung über ein zweckmäßiges diäetisches Verfahren mit den Hausthieren als Vorbanungsmittel gegen Krankheiten derselben und über das Benehmen des Landmannes beim Ausbruche von Thierkrankheiten. wird anempfohlen

Die bedeutenden Mängel und Gebrechen, welche der Landesthierargt Sr. Grunt mahrend der letten Rinderpest-Invasion in Beziehung auf die Beschaffenheit der bauerlichen Grallungen und die Schädlichkeit der bestehenden Benützungsweise der Sutweiden laut des in abgefürzter Abschrift beifolgenden Berichtes, mahrgenommen bat, bestimmten die f. f. Statthalterei=Commission im Zwecke der thunlichsten Abstellung dieser Mangel und Gebreden so wie die Hebung des heimischen Biehstandes und des daraus resultirenden Rational= reichthumes mittelft h. Erlafes vom 16. April 1865 3. 7441 den landwirthschaftlichen Berein gur thatfräftigften Ginwirkung auf die möglichfte Beseitigung diefer Ubelftande innerhalb seines Wirkungstreises aufzufordern, gleichzeitig aber auch das hochwürdige bischöfliche Consistorium dringend einzuladen, durch den gewöhnlichen Ginfluß des Ruratflerus dahin wirken laffen zu wollen, daß im Wege der Belehrung die im auszugsweise beigedruckten Berichte des Landesthierarztes geschilderten Mangel und Gebrechen allmählig, abgestellt werden, und ein rationeller Vorgang in den Unterfunften und der Pflege der landwirthschaftlichen Sausthiere im Ginne der mit dem Land = Regierungs = Erlaß vom 20. Juli 1860. 3. 20928 kundgemachten und hier in poln. Sprache für einen jeden Priefter und Lehrer angeschloßenen Belehrung über ein zwedmäßiges diätetisches Berfahren mit den Hausthieren angebahnt werde.

Gleicherweise werden die Bolksschulendistrikt & Aufseher in Unspruch genommen, dahin einzuwirken damit die heranwachsende Generazion des Landvolks von den tiefen Übelftänden des hier gebrauchten Schlendrians und von der Nothwendigkeit eines Einlenkens zum Besseren überzeugt und mit den Mitteln hiezu vertraut gemacht werden.

## Auszug aus dem vom k. k. Hr. Landesthierarzten Franz Grunt an die k. k. Statthalterei: Commission unterm 10. März 1865 erstatteten Berichte.

"Bei der Tilgung der Rinderpest im Krakauer Verwaltungsgebiete habe ich viels fach die Gelegenheit gehabt, die sehr unzweckmässige Unterkunft und Pflege der landwirthschaftlichen Hausthiere, namentlich des Hornvielbes und der Schweine wahrzunehmen, und mir dabei die Überzeugung verschafft, daß es vorzüglich die Stallungen und Husbruche von Seuchen bestonders aber zur Enstehung des Milzbrande Verantassung geden, und auch zur Versschleppung des sich bei einer ausgebrochenen Seuche entwickelten Contagiums sehr viel beitragen.

Befondere Stallungen der bürgerlichen Landwirthe find für Hornvich und Schweine entweder gar nicht vorhanden, oder sie sind sehr klein und niedrig, ohne Fenster oder irgend eine passende Öffnung, durch welche Licht und Luft in sie eintreten könnte, daher immer sehr dunkel, dunstig und dumpfig.

Diese Stallungen find gewöhnlich von Solz oder Ruthengeflecht auf einem

gewöhnlich unpassenden Orte aufgebaut und befinden sich in einem dem Zufammensstürzen nahen Zustande, sie gewähren daher den Thieren gegen schädliche Witterungseinsstüße einen nur mangelhaften Schuß.

Meistens sind in derartig beschaffenen Stallungen Sausthiere jeder Gatstung unterbracht: Pferde, Rühe, Schweine und Schafe nebst dem Geflügel....

Die Thiere stehen in diesen Stallungen bis über die Fesseln im Koth und haben keinen trockenen Ort, wo sich dieselben niederlegen könnten...

In die Stallungen gelangt man gewöhnlich über den Düngerhaufen....

Die Mistjauche, für deren Absluß in den Stallungen keine Vorrichtung besteht, bricht sich an verschiedenen Punkten unter den Stallwänden Vahn, und sließt nach allen Richtungen vom Stalle über Fahr= und Gehwege ab....

Die Decke der Stallungen besteht gewöhnlich aus Ruthengeslecht, oder aus einzelnen quer übereinander gelegten Stangen. Auf diese Decke wird der Futtervorrath ausbewahrt.....

Die, in den Stallungen durch das Faulen der Excremente sich bildenden, schädlischen Gase werden, von Futtervorräthen aufgenommen, wodurch lettere von ersteren imprägnirt, ihre gute Beschaffenheit verlieren, und für die Gesundheit der Thiere schäsdlich werden.

In den Häusern, wo keine besondere Stallungen für die Hausthiere bestehen, sind lettere in den Wohnstuben der Menschen unterbracht, oder jene werden bei eintretender Winterzeit aus den sehr mangelhaft erbauten Stallungen in lettere überquartirt.

Daß sowohl Menschen als Thiere in einem verhältnißmäßig zu kleinen, dunsklen überaus schmutzigen, der atmosfärischen Luft wenig zugänglichen, mit menschlichen und thierischen Auswurschoffen, so wie auch mit Rauch erfüllten Wohnorte für Erkrankungen empfänglich gemacht werden, lehrt die Erfahrung.

Die Reinigung der Hausthiere, namentlich der Pferde und Rinder wird nur ausnahmsweise vorgenommen, und werden von der Missjauche ganz durchnäßt, es bilben sich nach und nach durch das zeitweise Ubtrocknen an der ganzen Körperobersläche dicke Krusten von angesammeltem Unrath, welche dann erst nach und nach abfallen.....

Es unterliegt keinem Zweisel, daß unter diesen Umständen die Hausthiere nicht nur nicht gedeihen können, sondern sich auch Krankheiten entwickeln, an denen die Thiere lange siechen, ja selbst zu Grunde gehen, daß auch das Contagium, welches sich bei den meisten Thierkrankheiten, bei längerem Bestehen, und bei Fortdauer einwirkender Schädlichkeiten entwickelt, um so leichter auf andere Thiere, wie es bei allen Formen des Milzbrandes, bei Lungendarm= und Hautkrankheiten der Fall ist, übertragen werden, und Veranlaßung zum Ausbruche von En- und Epizoozien so wie zu ihrer Verschleppung geben kann.

Die Hutweiden sind, wenn selbe mit gutem üppigem Graswuchs versehen, trocken und von der Sommerhitze geschützt sind, für den Aufenthalt landwirthschaftlicher Hausthiere im Freien äußerst nützlich, im umgekehrten Falle aber sind sie vom großen Rachtheil...

Alls Hurweiden werden gewöhnlich naße und falte Gründe benüßt, auf denen fein guter und ausgiebiger Grasmuchs besteht, gewöhnlich find fie in den tiefgelegenen Begenden häufigen Überschwemmungen oder Wafferansammlungen ausgesett; es bilden fich Sumpfe und Morafte, in welchen eine fortwährende Käulniß erhalten wird, und durch den Genuß solchen stagnirenden Wassers zu verschiedenartigen Bieherfrankungen

Beranlassung giebt.... Ein eben so bedeutsamer Übelstand besteht darin, das auf Hutweiden landwirthschaftlicher Hausthiere jeder Gattung auch Geflüget gemeinschaftlich geweidet werden....

Es ift befannt, daß Schweine, Banse und Enten auf den Weiden für

den Graswuchs derfelben außerst nachtheilig sind....

Das Schwein wühlt die besten Graspläte auf, zerreißt und vernichtet durch das Wühlen eine Menge von den besten Pflanzenkeimen und Wurzeln; es entfteben dadurch große grasleere, aufgewühlt vertiefte Stellen, in denen fich das Waffer sammelt, und zur Versumpfung der Weide den Unlag biether.

Die Ganfe vernichten den Grasmuchs durch das Niedertreten und durch das Absehen ihrer Ercremente auf viele Jahre. Häufig ift es auch der Kall, daß Druchaften im Berhältniß zu ihrem großen Biehffande nur fehr fleine Weideplage befigen, und daber dieselben mit allerlei Urt von hausthieren überfüllt werden. Dadurch geschieht es nun, daß die Weideplätze mit den thierischen Excrementen, welche von den Weiden nicht entfernt sondern auf denselben jahraus, jahrein belaffen, über und über bedeckt werden, wodurch die Thiere Eckel vor der Weide bekommen.

Besonders schädlich für Sausthiere ift das Weiden zur Rachtzeit. Es wird denselben nicht nur die zu ihrem Gedeihen außerst nöthige Rachtrube entzogen, sondern es wird auch durch das Fressen des bethauten oder mit Reif überzogenen Grases, so wie auch durch den, in jeder Racht sich wiederhohlenden Temperaturwechsel Beranlassung zu Berdauungsstörungen, und Berfühlungen geboten, u. d. g."

Sowohl dieser Auszug als auch die angeschlossene Belehrung: Nauka o stosownem postepowaniu... mogen dem Chrw. Klerus wie auch dem Chrb. Lehrstande ein Lingerzeig fein, worauf Selbe ihr Augenmerk bei dem Viehstande Ihrer Candeleute, in der Wiederhohlungsschute, beim Besuch der Sandwirthswohnungen, bei jeder passenden Gelegenheit .. ju richten und welche Nathichlage Sie den Detreffenden zu ertheilen haben werden. um der dießfälligen h. Anforderung zu entsprechen und das allgemeine Wohl zu befördern. Tarnow am 7. Sept. 1865.

### madalan napatawah an hawawa ana ana ana ana ana ana Z Konsystorza Biskupiego,

Biskup**A I o j**iski, **X. Jan Figwer,** 

and the distriction of the state of the state of the state of the Kanclery.

Jozef Alojzy, Tarnów dnia 7. Września 1865.